Mittagblatt.

Donnerstag den 19. August 1858.

Telegraphische Depeschen ber Breslauer Beitung. Stuttgart, 17. August. Die Abgeordnetenkammer hat den Antrag: ben Bundesgefandten Bürtemberge dahin gu inftruiren, daß Solftein-Lauenburg volles Recht werde, faft einstimmig angenommen.

London, 18. August. Nach den neuesten aus Balentia eingegangenen Berichten fonnen jest vermittelft bes atlanti: fchen Rabels 100 Worte in der Stunde telegraphirt werden.

Paris, 18. August, Nachmitt. 3 Uhr. Die 3proz. eröffnete zu 69, 55, auf 69, 50, stieg auf 69, 65, wich bann auf 69, 45, hob sich abermals auf 50, sant burch starte Gewinn-Realisirungen auf 69, 35 und schloß matt

3ur Noti3. Alle Werthpapiere waren angeboten.
3pCt. Kente 69, 40. 4½pCt. Kente 97, 35. Credit-modilier-Aktien 712.
3pCt. Spanier — 1pCt. Spanier — Silber = Anleihe — Desterreich.
Staats = Cisenbahn = Attien 645. Lombardische Cisenbahn = Aktien 588. FranzToseph 475.

London, 18. August, Nachm. 3 Uhr. Silber 60%. Confols 96%. 1proz. Spanier 27%. Meritaner 21%.

London, 18. August, Nachm. 3 Uhr. Silber 60%.

Consols 96%. 1proz. Spanier 27%. Merikaner 21%. Sarbinier 91.

Sproz. Russen, 18. August, Nachmittags 1% Uhr. Neue Loose 102. KreditAttien, 18. August, Nachmittags 1% Uhr. Neue Loose 102. KreditAttien baber neue Kotirung, wonach 249½ gleich 240 sind.

Silber-Anleibe — Hother Spet. Metalliques 82%. 4½ plet. Metalliques 72%.

Bant-Attien 965. Bant-Int.-Scheine — Korbbahn 168%. 1854er Loose
110%. Rational-Anleben 83%. Staats-Cisenbahn-Attien 263. KreditAttien 249½. London 10, 12. Hamburg 76½. Baris 121%. Gold 6½.

Silber 4. Cissabet-Bahn 100½. Lombard. Cisenbahn 98. Theiß-Bahn

— Central-Bahn

Frankfurt a. M., 18. August, Nachmitt. 21/2 Uhr. Fester und gun-

ftiger bei theilweise höheren Coursen.

Schluße Course: Ludwigshasen-Berbacher 146. Wiener Wechsel 114½.

Darmst. Bank-Attien 241. Darmstädter Zettelbank 226. 5pCt. Metalliques 178½. 4½pCt. Metalliques 69½. 1854er Looie 105¾. Desterreichisches National-Unleben 79¾. Desterreich. Franz. Staats-Cisenb. Attien 300½. Desterr. Bank-Antheile 1103. Desterreich. Eredit = Utien 228 Desterr. Clisabet 5amburg, 18. August, Nachmittags 2½ Uhr. Geschäst haupsfächlich in Nordbeutschen Bankattien.

Schluße Course: Desterreich. Französ. Staats-Cisenbahn Altien 640.

Schluß=Courfe: Oesterreich.=Französ. Staats=Cisenbahn=Aktien 640. National=Unleihe 82%. Desterr. Eredit=Uttien 130. Bereinsbant 97% Nordbeutsche Bank 89%. Wien —.

Hamburg, 18. August. [Getreidemarkt.] Weizen loco stille, ab ausswarts geschäftslos. Roggen loco stau, ab auswarts unbeachtet. Det pro Oktober 29%. Kassee bleibt günstig; 3000 Sad Treillados und gewaschen 5% und 6% sür Triest gekauft. Riv ebenfalls 3000 Sad umgesett. Bint seit gekauft.

Liverpool, 18. August. [Baumwolle.] 8000 Ballen Umsat.

Telegraphische Nachrichten.

Wien, 18. August, 11 Uhr 20 Min. Von heute ab werden Kreditattien in neuer Währung gehandelt. Cours 10 Uhr: 240½, jest 240 = 249½ alte Notia Franzosen 263¼. (B.= u. H.-3.) Notig. Frangofen 263 1/4.

Preußen.

Berlin, 18. August. [Amtliches.] Ge. Majestät ber Konig haben allergnädigst geruht: Dem Generalmajor z. D. Ruentel zu Erier ben Stern jum rothen Ablerorden zweiter Rlaffe mit Schwertern am Ringe, bem Seconde-Lieutenant und Zahlmeister erfter Rlaffe a. D. Dittmann zu Breslau den rothen Adlerorden vierter Rlaffe und dem Schuhmachermeister Blueth gen zu Lauchstädt im Kreise Merseburg Die Rettunge-Medaille am Bande zu verleiben; bem Gebeimen Kriegerath und portragenden Rath im Kriegs-Ministerium, v. Lattre, unter Beilegung bes Charafters als Wirklicher Geheimer Rriegsrath, mit Pension den Abschied ju bewilligen; die bisberigen Postrathe Fripe und Biebe, welchen vom 1. Oftober d. J. ab die Verwaltung ber Ober-Post-Direktionen resp. in Koslin und Danzig übertragen worden ift, du Ober-Post-Direktoren, so wie den jum Bureau-Borsteber der Dber-Post-Direttion in Potsdam bestimmten bisherigen Geheimen erpedirenden Sefretar im General-Postamte Stephan jum Postrathe ju ernennen.

ungefommen: Ge. Ercelleng der Beneral-Lieutenant, General-Inpetteur ber Festungen und Chef ber Ingenieure und Pionniere, von Brefe=Biniary, von Stettin.

Abgereift: Ge. Ercelleng ber fonigl. ichmedische Staatsminister Due nach Stettin. Der Unter-Staatsfefretar im Juftigminifterium Duller nach der Rheinproving.

[Botterie.] Bei der heute fortgesehen Ziehung ber 2ten Rlaffe 118, foniglicher Rlaffen-Lotterie fiel 1 Gewinn von 4000 Thir. auf Rr. 23,247. 2 Gewinne ju 2000 Thir, fielen auf Rr. 39,825 und 48,258. 2 Gewinne zu 600 Thir. auf Nr. 66,538 und 66,581. 1 Gewinn von 200 Thir. auf Nr. 82,570 und 5 Gewinne zu 100 Thir. fielen auf Dr. 3192. 5848. 30,281. 58,724 und 86,259.

(St.=Unz.)

11 Geminne au 80 Ahr. Ar. 675 10170 17086 25021 27267 36966.
40024 59315 83131 92176 94097.
23 Geminne au 60 Ahr. Ar. 385 10488 15935 20217 20561 21942
23792 24455 28405 30181 32379 33430 39885 41678 44349 47767 57231
61714 63342 75293 79419 79679 84352.
42 Geminne au 50 Ahr. Ar. 479 4370 5067 5480

14733 15590 23950 25964 30516 31879 32115 33932 34980 35041 36183 36552 39940 41542 49251 61888 62621 64187 64674 67858 69165 70471 76254 81425 86577 86629 87579 88738 89001 91678 93464 94393

108 Gewinne 3u 40 Thir. 9r. 2810 3955 4213 4501 4504 4647 5256 5826 6058 6119 7079 7357 7828 9320 9816 10323 11604 11643 11716 12085 12820 15588 17128 19081 19422 19553 20116 20289 20605 20625 20900 23449 24213 24466 26241 27246 27385 27535 28079 28941 30945 31419 32528 33795 34389 34703 34925 37266 37561 38467 41004 41109 43571 43966 45243 45346 45852 48082 48658 38691 40171 50063 50991 52289 52637 53312 53524 54848 57604 57979 59946 64652 69904 70109 70205 70678 70937 71411 71623 71717 73500 74887 77431 77845 78002 78812 79111 79670 80344 81027 81304 81921 83095 83129 82151 8284 81027 81304 81921 76139 82781

10019 60 136 147 277 309 511 517 521 522 526 689 737 742 756 836 934 973, 11000 22 53 55 156 185 194 222 415 439 534 552 679 700 717 850 869 888 972, 12000 285 339 341 405 434 444 482 691 775 833 849 994 996, 13153 181 184 196 277 297 300 316 356 489 502 506 572 640 661 721 722 817 912 984, 14209 448 540 573 575 626 639 659 704 765 940 995, 15033 61 93 121 130 153 182 195 209 257 346 385 400 502 576 608 732 756 767 780 828 859 984, 16014 34 51 92 119 152 249 315 326 327 336 387 512 523 541 594 624 788 891, 17040 85 100 158 255 283 299 387 361 513 620 644 649 666 724 756 783 799 826 877 910 990, 18025 32 114 226 305 370 374 389 443 463 502 514 526 624 646 652 662 669 702 716 765 789 869 934, 190 6 56 241 243 275 292 356 406 421 520 537 572 709 738 742 872 882 890 893 895.

20069 115 135 170 239 292 294 295 312 326 419 422 425 584 626 639 675 681 724 780 839 898 973, 21055 81 104 113 259 428 435 478 481 517 555 653 742 766 803 828 840 843 853, 22022 47 109 217 229 481 517 555 653 742 766 803 828 840 843 853, 22022 47 109 217 229 245 318 372 386 421 482 602 819 849 927 955 958, 23024 68 112 132 149 183 205 218 219 296 304 374 398 409 419 476 505 542 627 695 751 807 827 836 942 975 992, 24020 34 84 89 164 210 212 223 237 239 297 307 540 569 598 603 614 712 854 941 924 998, 25026 52 63 140 198 344 353 399 422 431 494 567 574 612 613 619 864 927 931 957, 26093 112 114 123 189 284 435 484 524 715 851 890 912, 27045 92 113 158 242 285 411 465 618 624 702 708 754 767 834 924, 28050 149 161 171 188 243 283 320 369 401 434 448 509 746 815 895 918 945 984, 29042 63 75 163 276 407 428 507 535 555 562 637 646 691 855.

30077 112 178 231 240 279 315 321 334 341 419 473 479 502 519 630 640 658 758 770 771 780 787 800 880 884 924 958, 31098 114 249 288 315 432 482 579 616 680 734 777 838 897 944 977, 32010 84 408 427 438 711 727 783, 33084 122 144 193 255 315 443 481 503 555 616 807 810 844 906 917 938, 34134 227 366 509 575 694 709 725 743 817 869 920 962 997, 35172 240 279 397 461 494 521 658 680 763 773 910 944 954 997, 36149 268 290 363 377 498 553 560 570 666 699 813 877 883 898 985, 37002 86 105 242 311 354 388 658 687 801 887 905 911. 38033 198 209 304 438 446 498 522 541 584 619 632 671 681 728 73: 748 778 841 858. 39001 15 72 77 93 117 123 152 171 195 323 446 558 759 801 827 979.

759 801 827 979.

40054 85 96 308 309 395 397 428 460 472 495 536 634 666 701 804 836 884 909 956. 41002 102 193 272 298 326 366 431 450 493 553 609 635 644 672 685 744 854 977. 42069 108 123 136 216 317 389 457 504 531 560 590 629 661 664 767 787 831 862 993. 43013 53 89 128 187 221 298 309 311 370 451 462 534 654 682 684 708 824 834 953, 44048 91 211 258 266 271 322 399 403 460 461 582 649 682 747 782 841, 45066 278 284 285 413 471 540 598 655 712 715 749 793 791 (2) 816 833 841 853 869 871 903 940 975. 46002 18 139 197 299 314 318 321 447 565 655 657 699 987. 47007 56 111 148 157 158 263 292 304 318 333 334 377 431 452 470 479 606 607 724 737 776 778 872 878 914. 48037 158 183 243 248 254 278 522 526 546 608 646 677 684 703 711 716 739 747 767 872 891 981 986, 49054 77 112 121 250 341 355 515 562 569 585 623 658 699 765 833 860 874 993. 585 623 658 699 765 833 860 874 993.

585 623 658 699 765 833 860 874 993,

50016 42 49 68 94 162 187 235 257 261 297 312 415 472 550 559 564 577 608 614 671 694 723 738 782 803 831 835 866 875 912 924 962, 51086 103 148 178 220 386 393 457 462 553 601 619 689 697 744 769 810 821 827 878, 52184 204 258 360 744 861 954 968 970 976, 53073 80 123 170 298 315 329 333 380 405 461 623 662 677 679 698 836 840 853 874 937, 54050 131 152 161 179 242 277 328 337 368 493 519 523 567 583 592 628 639 664 732 746 795 799 859 940 956 987 993, 55034 76 104 122 125 140 195 222 234 255 379 413 467 540 809 816 879 886 928, 56049 57 67 132 163 248 250 269 282 299 346 453 475 570 652 795 828 849 867 981, 57011 69 113 161 228 341 416 464 475 527 550 578 710 768 861 869 916 934, 58009 90 136 157 193 243 248 296 358 360 375 517 557 649 720 758 760 800 912 946 983 989, 59023 43 142 186 231 289 406 470 557 714 721 780 823 903 988, 60098 106 161 277 483 515 571 632 679 869 914, 61012 107 151 364

186 231 289 406 470 557 714 721 780 823 903 988.
60098 106 161 277 483 515 571 632 679 869 914. 61012 107 151 364 382 432 479 556 559 673 745 853. 62060 69 166 247 264 353 368 378 422 580 591 666 857 884 952 971. 63061 109 171 173 235 331 337 359 383 553 576 850 853 858 935 941 942 985 995. 64049 55 97 135 197 209 321 340 421 449 460 463 488 512 562 573 615 641 659 663 717 726 731 801 811 837 879 942. 65348 373 385 388 399 420 588 663 725 766 838. 66008 23 105 125 151 241 244 271 330 443 469 520 611 622 644 667 728 729 741 745 790 831 845 864 931. 67009 21 59 92 237 273 282 397 600 644 679 691 712 897 911. 68063 69 77 81 243 344 353 370 468 469 491 528 556 585 729 758 785 790 823 843 860 874 924 934. 69033 80 148 177 201 226 295 305 306 318 405 418 444 483 523 534 542 613 669 698 738 766 839 845 917. 669 698 738 766 839 845 917.

669 698 738 766 839 845 917.

70100 151 237 274 307 330 351 428 429 457 494 498 518 546 557 581 747 788 886 980. 71074 77 101 243 370 501 584 643 672 799 943 946 962. 72028 36 64 68 70 160 259 339 426 449 538 591 621 749 829 881 895 907 946 972. 73009 51 53 54 84 99 111 145 146 211 213 272 280 299 302 415 448 469 636 654 694 696 724 733 919 973 986. 74131 142 465 475 487 508 661 678 688 699 716 997. 75026 36 48 265 283 350 388 492 510 538 663 720 780 784 859 893 899 971 985. 76031 78 282 295 304 327 465 478 537 674 714 720 727 744 795 803 999. 77131 195 243 279 280 314 330 378 642 702 736 753 824 900 912 921, 780.0 19 67 148 234 251 257 297 361 434 450 572 592 622 639 652 682 752 797 807 817 853 894 928, 79165 193 260 322 371 402 444 445 475 489 723 771 829 849 874 916 926 981 993. 80095 219 249 346 442 452 487 577 630 814 823 841 845 908 963

723 771 829 849 874 916 926 981 993.
80095 219 249 346 442 452 487 577 630 814 823 841 845 908 963 973 978, 81004 10 48 95 167 174 235 418 469 485 511 562 607 729 763 766 809 843 850 857 887 955 974 994, 82156 197 283 295 355 410 448 532 542 583 598 602 745 755 910 939 963 986 987, 83041 46 70 177 261 302 331 392 427 454 508 596 610 741 868 902 954 955 970 987, 84017 31 41 47 50 56 65 242 306 429 459 490 604 644 676 677 817 844 986, 85022 48 156 198 220 225 269 288 325 339 366 461 466 467 535 681 716 786 803 817, 86034 187 203 246 263 285 298 364 384 405 525 697 709 750 760 854 922 946. 87013 70 115 190 227 246 262 284 297 346 432 435 522 524 527 608 627 633 683 765 817 893 895 911, 88038 41 111 156 175 421 472 507 537 556 629 675 736 843 889 874, 89082 198 211 245 255 366 383 429 460 504 551 604 620 702 712 716 775 815 198 211 245 255 366 383 429 460 504 551 604 620 702 712 716 775 815 66909 823 924.

90013 31 96 98 137 163 168 173 211 252 287 294 337 344 406 412 435 445 447 470 547 554 585 690 739 905 912, 91091 113 130 212 299 361 483 505 521 543 549 583 591 608 628 711 717 739 874 905 933

Berlin, 18. Auguft. Ge. tonigl. Sobeit ber Pring von Preugen nahm beute Rachmittage 1 Uhr ben Bortrag bes Minifter-Prafibenten auf Schloß Babelsberg entgegen. — Ihre foniglichen Sobeiten ber Pring = Gemahl von England, der Pring Friedrich Bilbelm und Pring Albrecht (Sohn) trafen beut Bormittag von Potsbam bier ein. Der Pring : Gemahl und ber Pring Friedrich Wilhelm beehrten verschiedene Baarenlager mit Sochstihrem Besuch, machten mehrere Ginfaufe und begaben sich Mittags wieder nach Schloß Babelsberg gurud.

Geftern Abend 8 Uhr war auf Schloß Babelsberg Diner, gu dem auch mehrere bochgestellte Personen mit einer Ginladung beehrt worden waren. Zu heute Nachmittag ist auf der Havel ein glanzen= der Corfo vorbereitet. — Das Staatsministerium trat beute Nachmit= tag 6 Uhr zu einer Situng zusammen. — Der Geschäftsträger am königl. portugiesischen hofe, Freiherr v. Canit, ift von Steinhovel bier eingetroffen. — Der General-Auditeur ber Armee, Fleck, ift von feiner Befchafte: und Erholungereife hierher gurudgefehrt.

# Berlin, 18. August. Ihre Majestät die Königin von England hat ihren Besuch ben tonigl. Museen angefundigt. Schon vorgestern batte die bobe Frau die Absicht, bas Museum im Luftgarten ju besuchen. Da fie aber ben Aufenthalt auf dem Schloffe bei Ihren foniglichen Sobeiten bem Pringen und ber Pringeffin Friedrich Bilbelm fehr ausgedehnt hatte und der Ertrazug, welcher fie wieder nach Potsdam führen follte, ju einer bestimmten Zeit bestellt mar, fo konnte bie Ronigin ju einer Besichtigung ber Runftdenkmaler bes Museums bie Beit nicht erübrigen. Ueber Die Dauer bes Aufenthalts ber englischen Konigin an unserem Sofe find die Angaben febr verschieden, es scheint aber, daß definitive Bestimmungen in Diefer Beziehung noch nicht ge-Man begt fogar die Erwartung, daß Englands Berr= icherin vor Ausgang Diefes Monats unfern Sof nicht verlaffen und ber am 30. flattfindenden großen Parade beiwohnen werde. Es ift mog= lich, daß fie bei diefer Gelegenheit ju Pferde erscheint. - Der Berkehr auf der Gifenbahn zwischen Berlin und Potebam ift nie ein größerer gewesen, als jest, wo die in Potsdam wohnenden Englander unsere Stadt häufig besuchen und viele Berliner nach Potedam fich begeben, um die Konigin ju feben oder Buschauer dortiger Fefte ju fein.

Berlin, 18. Aug. Ueber die große Parade der potsdamer Garnifon ju Ghren Ihrer großbritannischen Majestät tragen wir heute noch folgende Rotigen nach. Beibe Borbeimariche führte Ge. fonigl. Sob. ber Pring von Preugen Sochftfelbft bei Ihrer Majeftat vorüber und falutirte dabei mit dem Ehrendegen, welchen Ge. Majeftat ber Ronig Bochftdemfelben bei Gelegenheit bes fünfzigjahrigen Militar=Jubilaums verehrt. Bei bem Beginn bes zweiten Borbeimariches erhob fich Ihre Majeftat bie Ronigin im Bagen und blieb bis jum Ende ber Da= Rach Beendigung berfelben gab Ge. fonigl. Sobeit ber Pring von Preugen Die Parole Sanssouci-Friedrich : Bictoria aus, und nun erft erinnerten fich Biele, daß der 17. August ber Tobestag Friedriche bes Großen ift, beffen Undenten fein Rachfomme durch die Berbindung feines Namens mit bem des burchlauchtigften Gaftes des toniglichen Sauses feierte. Den Truppen murde befannt gemacht, daß Ge. fonigl. Sobeit befohlen, ihnen die Unerfennung ibrer Saltung und Ausbildung von Geiten Ihrer großbritannischen Majeftat auszusprechen, und zugleich die Bufriedenheit ihres fürftlichen Feldberrn bingugufügen. Die fammtlichen anwesenden Generale und Stabsoffigiere, unter denen auch der kommandirende General des 4. Armeecorps, von Schack, Dber-Stallmeifter General-Lieutenant von Billifen, fowie viele Generale a. D., wie von Tumpling, von Blumenthal u. f. m. fich befanden, begaben fich nun in ben großen Marmorfaal des Schloffes, wo eine Borftellung durch Ge. f. S. ben Pringen von Preugen ftattfinden follte. Bahrend die boben Militare fich dort versammelten, befichtigten Ihre Majeftat Die Konigin Bictoria, Der Pring Gemahl und ber Graf von Flandern junachft Die Gemacher Friedrich bes Großen mit ihren mannigfachen hiftorifchen Erinnerungen, begaben fich bann in Begleitung fammtlicher T ringen und Dringeffinnen des fonial. Saufes in den anderen Flügel des Schloffes, wo fich die Bohnung des boch seligen Konigspaares befindet, und Ihre Majeftat mit dem größten Intereffe in den Zimmern der unvergeflichen Konigin Louise verweilte. Auch Die Bohnzimmer Ihrer jest regierenden Majeftaten im zweiten Stock über ben Gemächern Friedrichs bes Großen wurden mit Theilnahme befich= tigt. Sodann geschab die Vorstellung im großen Marmor= ober Rur= fürstensaale, bei welcher Ge. konigliche Sobeit der Pring von Preußen jede einzelne Perfon Sochffelbit Ihrer Majeftat vorftellte. 218 Graf Driolla, General-Major und Kommandeur der 2. Garde-Ravallerie-Brigade, welcher jur Parade von Berlin herübergefommen mar, ge= nannt murde, erinnerte fich Ihre Majestat, daß berfelbe als Abjutant Des verftorbenen Prinzen Baldemar von Preugen mit in Indien ge= wefen war und bei den englischen Truppen ben Feldzug gegen Die Seiths mitgemacht batte. - Rach beendeter Borftellung fuhr Ihre Majeftat mit ihrem Gemahl, dem Grafen von Flandern und den Pringen und Pringeffinnen bes fonigl. Saufes nach ber Garnifonfirde, um Die Gruft Friedriche bes Großen gu befuchen. Der Sofund Garnisonfufter Beim, ein bochbejahrter Mann, der bereits bei Dem Befuche Diefer Konigsgruft burch ben Raifer Alerander I. mit Konig Friedrich Wilhem III. und ber Konigin Louise, und dann bes Raifers Rapoleon I. gegenwärtig gemesen, öffnete Die Thure und Ihre Maieftat ftanden lange ichweigend und mit gefalteten Sanden an dem Sarge Des großen Konigs, des treuen Freundes und Berbundeten Englands. Auch die nur wenig befannte Rifche binter ber Rangel und auf der Empore unmittelbar unter ber Orgel wurde besichtigt, wo unter ben in Bronze gegoffenen Bappen Preugens, Ruglands und Defterreichs, in drei Mahagoni-Truben die Uniformen der drei durch die "beilige Gewinne zu 30 Thr.: 148 197 217 246 256 261 345 444 509 544 625 262 236 358 365 373 388 403 609 639 700 742 799 830 931. 94009 89 104 115 138 230 253 315 320 334 585 689 710 965. (B. B. Z.) Alliang" verbundeten Monarchen Raifer Alexander I. von Rugland, aufbewahrt werden. Es ift dies eine Stiftung des hochseligen Konigs

aus bem Jahre 1835, die bes jest regierenden Konigs Majestat burch | bie Singufügung ber Uniform feines toniglichen Baters für alle Beit

berg zurück.

- Ihre Majestät die Konigin Victoria machte gestern in Begleitung der bochften herrschaften noch eine Spazierfahrt durch die fo niglichen Garten von Sanssouci und besuchte das neue Palais, febrte aber jur Tafel nach Schloß Babelsberg gurud. Während ber Tafel fand Inftrumental- und Botalmufit ftatt. heute Nachmittag werden fich Die Ronigin Bictoria und die bochften Berrichaften, wie wir vernehmen, nach der Pfauen-Insel begeben und von ba aus ben sogenannten wagen, von einem zahlreichen Gefolge begleitet, bier eingetroffen und Babelsberg foll beute Abend feftlich illuminirt werden. Morgen ift große benft bafelbft einen 14tagigen Aufenthalt zu nehmen und fich bemnachft Tafel im hiefigen fonigl. Schloffe; 3. Dr. Die Ronigin Bictoria und jum Manover bes beutschen Bundes-Kontingents nach Sannover gu die bochften herrschaften treffen Bormittage von Potebam bier ein begeben. und fehren Abends dorthin jurud. Bur gestrigen Tafel in Schloß Babelsberg mar auch der Oberst: Truchfeß Graf Redern befohlen.

- Ge. fonigl. Sobeit ber Pring von Preugen wird heute, wie wir boren, auf Schlog Babelsberg ben fur den foniglich preugischen Sof ernannten toniglich griechischen Gefandten Baron Gina empfangen und gras; beffen Rreditive entgegen nehmen. (Baron Sina ift auch in Bien

affrebitirt.)

- Se, tonigl. Sobeit ber Pring Friedrich Wilhelm traf heute Bormittag 101 uhr mit bochftfeinem herrn Schwiegervater bem Pringen-Bemahl tonigl. Sob. bier ein. Die hoben herrschaften fehrten ichon um 2 Uhr nach Potebam gurud.

Ihre fonigl. hoheiten der Großbergog und die Frau Großberjogin von Baden werden neueren Bestimmungen gufolge in einigen Tagen ju Potsbam eintreffen. (N. Pr. 3.)

Aus Potsbam, 15. August. Seit ber Ankunft Ihrer Majestät ber Konigin von England hat die hohe Frau wirklich nur in der Familie des Prinzen von Preugen gelebt. Die Tagesordnung ift eine seinfliche. Um 10 Uhr Bormittags versammelt man sich zum fand auf der Stelle ihren Tod.
Frühstück in dem kleinen Hause unmittelbar am User der Havel, wo für diese Zeit der Prinz und die Prinzessin von Preußen wohnen, da Spaziergange nach Rosenthal, von der Brücke an der Trebniger-ThoreCreeking Spaziergange nach Rosenthal, von der Brücke an der Trebniger-ThoreCreeking für diese Zeit der Prinz und die Prinzessen wohnen, da die Königin und Prinz Albert im Schlosse Zabelsberg selbst die Appar-tements bezogen, in welchen sonst der Prinz und die Prinzessin von Preußen gewohnt. Dann versammelt sich die Familie zum zweitenmale gegen 2 Uhr, um den "luncheon" einzunehmen. Diesmal auf dem Schlosse und in den Gemächern der Königin. Gegen 6 Uhr wird dann eine Spaziersahrt gemacht und um 8 Uhr im großen Saal des Schlossed diese dies gelegenen Luftchloffe Glienide jum Befuche bei Ihren toniglichen Sobeiten bem Pringen und ber Pringeffin Rarl, mo ber überaus reigende und forgfältig gepflegte Part befeben murbe. Bon dem fogenannten Rafino aus genoffen die herrichaften die wunderschöne Aussicht über bas feeartig ausgedehnte Savelbecken, auf bem fich nicht weit von bem Dampfichiffe "Allerandria" auch die kleine Fregatte vor Unfer wiegte, welche früher die Ronigin Victoria Gr. Majeftat dem Ronig jum Gefchent gemacht. Das Publifum hatte bis jest nur bei biefen Spagier: fahrten Gelegenheit, die Ronigin und den Prinzen Albert zu feben. Jebesmal figen babei im erften Bagen bie Konigin Bictoria, Die Prin Bilhelm von Preugen. Im zweiten Bagen fitt die Frau Prinz geffin von Preugen und Pring Albert, Gemahl ber Ronigin. (2B. 3.)

Ronigsberg, 14. August. Das theilweife verfallene Refibeng. Schloß des Bifchofs von Ermland ju Beilsberg ift in diesem Jahre mit einem großen Roftenaufwande aus freiwilligen Beitragen bes Clerus und des Bischofs von Ermland renovirt und zu einem Kloster eingerichtet worden, in welchem barmbergige Schwestern ihre aufopfernde Rrankenpflege ohne Unterschied ber Ronfession in und au-Ber der Unftalt beginnen werben. Außerdem wird bas jum Rlofter fein, welche von Ronnen erzogen und unterrichtet werden follen. Der Bau ift fo weit beendet, daß im Ottober die Benutung ju den ge-

nannten Zwecken wird erfolgen fonnen.

Roln, 17. August. Der Rentier J. S. Richart, welchem bie Stadt Koln befanntlich die Begrundung eines Museums verdankt, bat, nach Mittheilung ber "Köln. Zeitung", ber ftabtischen Berwaltung bie bestimmte Buficherung ertheilt, daß er gur Begrundung einer polytech= nifden Schule in Koln einen Beitrag von 100,000 Thirn. bergeben werbe, wenn auch andere wohlhabende Mitburger fich derart mit Beitragen betheiligen wurden, daß etwas Großes und Bollftandiges aus: geführt werden tonne. In Folge beffen hat die ftadtifche Berwaltung jur weiteren Forberung ber Sache bereits Schritte gethan.

Deutschland.

Frankfurt, 17. Auguft. Der faiferl. öfterreichifche Bunbestage= Gefandte, Graf Rechberg-Rothenlowen, bat, dem "Frantf. Journal" zufolge, beute Fruh unfere Stadt verlaffen und fich nach Wien begeben. In 14 Tagen wird derfelbe wieder auf feinem Poften eintreffen. Bur Führung der Prafidial : Geschäfte ift der niederlandische Gesandte für Luremburg-Limburg, fr. v. Scherff, substituirt, da der königl. preuß. Befandte abwesend ift und einige ber Gesandten ber Mittelftaaten theils fcon abgereift find, theils in Diefen Tagen abreifen werben.

Turin, im August. Der Geist der Bevolkerung in der benach-

barten Lombardei wird täglich schwieriger, trop alles verfohnenden Entgegenfommens ber Regierung, trop ber neuerdings von Bien aus ge= mabrten Congeffionen. Bei einer zweiten Luftfahrt von Mailand nach Benedig hatten die Beborden Borforge getroffen, daß weder bei ber Unfunft noch bei ber Abfahrt ber mailander Bafte die politischen Gr: flamationen ftattfinden tonnten; allein fie fonnten nicht verbindern, bag alle Mailander wie durch einen Bauberfchlag ploglich breifarbige Strauße an den Knopflochern der Rocke hatten. Bu Cremona gab am 25ften Juli die dortige Afademie ein großes Konzert, ju welchem die gesammte pornehme Belt Cremonas fich eingefunden hatte. Rurg por Beginne hatte ber bortige Delegat ben Ronzertiften und Gangern ben Befehl jugeben laffen, daß aus Beranlaffung der gewährten Rongeffionen die ofterreichische Bolfshymne abgesungen werden folle. Die Cremonesen hatten Diefes nicht erwartet, ba Diefes Stud nicht auf ben Rongertzetteln aufgeführt mar, und ihre Ueberraschung mar baber groß. Allein noch mar nicht einmal ber erfte Bers bes öfterreichischen Bolts: liedes ju Ende gesungen, als icon ber weite Ronzertsaal ganglich geraumt und verlaffen war, fo daß das Rongert nicht zu Ende aufgeführt werden fonnte. Dies find Zeichen der Zeit, und ich bin der Meinung, daß es nicht gut ift, wenn man die Augen ichließt, um diefelben nicht gu feben. Die gu erwartende Ginführung bes neuen Mungfußes ift ben Combarden eine bochft unangenehme Magregel, die bitter angefeindet wird und neuen Stoff gur Ungufriedenbeit fammelt.

Frantreich.

Paris, 16. August. Bur Feier bes Napoleonstages hat ber Raibestätigt. Die drei Mahagoni-Truhen stehen innerhalb eines Bronzeseiters, jede unter dem entsprechenden Reichswappen. Bon der Garnisontirche suhr Ihre Majestät die Königin mit dem Prinzen Gemahl
bei zu zuchtpolizeisichen Strasen verurtheilt wurden, sich bezogen. Auch
bei zu zuchtpolizeisichen Strasen verurtheilt wurden, sich bezogen. Auch
in Brest bat der Kaiser aus Ersuberdien verückte bei kausen berieht, won denen
pfandbriese waren besieht, sür die 4% Pommerschen wollte man 4 mehr ans
legen, Märker drückten sich um 4. Bon Rentenbriesen bot man für Pomnisontirche suhr Ihre Majestät die Königin mit dem Prinzen Gemahl
bie zu zuchtpolizeisichen Strasen verurtheilt wurden, sich bezogen. Auch
in Brest bat der Kaiser aus Ersucken der Kaiserin nach Bericht des kaiserlichen Profurators fünf Berurtheilten, darunter einer Mutter von fieben Rindern, die Strafgeit vollftandig erlaffen; die Begnadigten murden sogleich auf freien Fuß gesett.

\*\* Breslau, 19. Mug. Ge. Sobeit ber Bergog von Braun: dweig ist mit bem heutigen berliner Schnellzuge im eigenen Salon-"Baffercorfo" auf ber havel mit ihrer Wegenwart beehren. Schlog mittelft Ertrapost nach Sibnllenort weitergereift. Ge. Sobeit ge-

> Breslau, 18. August. [Sicherheitspolizei.] Gestohlen wurden: Wallsstraße Nr. 22 eine rothe alte Bettzüche, 1 alter brauner Kamelotrock, 1 wattirte graue alte Jacke, 1 Kaar weiße und 1 Kaar blaue alte Strümpse, 1 graue Kinderjacke, 1 alter Strohsack, 2 alte Leinwandsäcke und eine Duantität Seezgras; Rohmarkt Nr. 14 circa 24½ Duzend gelbz und weißtarrirte Frauenzbalekticher halstücher.

Gefunden wurden: Gine fleine Angahl Gilbermungen und 42 Stud filberne Anöpfe.

Berloren murde: Ein Saar-Armband mit goldenem Schloß, welches mit 6 Granaten und einer weißen Berle besetht ift; ein kleiner goldener Schlangen-

[Feuersgefahr.] Am 16. d. Mts. entstand in dem Hause Margarethen-ftraße Nr. 13 dadurch eine Feuersgefahr, daß die in einem in unverschlossener Bodenkammer befindlichen Schrank verwahrten Kleider eines Branntweinbren-

Feuer wurde jedoch rechtzeitig bemerkt und gelöscht.

[Selbstmorde.] Am 16. d. Mts. Mittags erschoß sich auf den Militäreschießischen vor dem Nikolaithore ein Soldat. Eine zweite Militärperson stürzte sich in der Nacht zum 17. d. Mts. aus dem 4 Stiegen hoch gelegenen Bodensenster eines Haufes auf der Junkernstraße in das Gehöst hinab und fand auf der Stalle ihren Iod

Angekommen: Chef bes Finanz-Ministeriums Gavrilowicz aus Belgrad: Geh. Rath Graf Starbed aus Warschau; 'Major v. Megenstein aus Neise; königl. sächs. Kammerherr und Ritter-Gutsbesiger Frbr. v. Leibnig mit Familie aus Wien kommend; Major Boß aus Leipzig; Kammerherr von Bodelberg aus Strebizko.

Angekommen: Se. Durchlaucht Prinz Byron v. Curland aus Poln.-Wartenberg; Oberstl. und Kommandeur des 4. Husaren-Regiments, Graf zu Stolberg-Wernigerode, aus Oels; Ihre Erlaucht Frau Gräfin von Haffeld mit Familie aus Schloß Calcum bei Düsseldorf; Se. Erlaucht Graf von Haffeld desgl.; Ihre Ercellenz Frau General-Lieutenant von Wedell mit Familie aus Ludwigsdorf.

(Bol.- u. Fr.-Vl.)

= Liegnis, 18. August. [Manovernadrichten.] Nach bier eingegangenen Nachrichten werden auch Ihre konigl. Hobeiten der Pring Friedrich Wilhelm und der Prinz Albrecht von Preußen, sowie Se. kaiserl. Hoheit der Erzherzog Leopold von Desterreich den bevorstehenden Berbstübungen in Schleften beimohnen.

Im Gefolge Gr. königl. Sobeit des Pringen von Preugen wird fich bem Bernehmen nach auch der tonigl. Dber-Stallmeister, Generallieutenant und Generaladjutant v. Billifen befinden. Wie verlautet, ift nachstehend bezeichnete Generalität zu Schiederichtern mahrend der Uebungen allerhochft bestimmt worden: der General-Feldmarschall Freiherr v. Brangel ale Dberichiederichter, der General der Ravallerie Pring umgeschaffene Schloß der Aufnahme vermahrlofter Rinder gewidmet Albrecht von Preugen f. Sobeit, der Beneral der Infanterie von Berder, ber Generallieutenant v. Sahn und der Generalmajor Erbr. v. Moltke als Schiederichter.

> Berlin, 18. August. Die Festigkeit ber letten Tage war auch heute in vollem Maße vorhanden. Die hohen auswärtigen Notirungen versehlten nicht Die gunftige Tendeng anzuregen, ohne bag indeg die Spanntraft unferer Borfe es vermochte, der Hausse anders als durch höhere Notirungen Rechnung zu tragen, in Bezug auf die Umfabe aber noch von keiner erweiterten Thätigkeit die

Desterreichische Kreditaktien bezahlte man anfangs 1 % höher mit 123. Dazu ging nur Weniges um, für das meiste bewilligte man ¼ darunter, und schließe lich handelte man auch zu 122 %; die Steigerung beträgt danach nur % gegen gestern. Prämien offerirte man zu 125 ½ oder 3, und suchte solche zu 125 oder 3. Diskonto-Commanditantheile waren beliebt, und stellten sich besonders zum Schluß fest auf 108%, vorher war auch % darüber und etwas auch ¼ darsunter im Handel. Pro Dezember handelte man sie zu 111 oder 3% Bo, prämie. Darmstädter holten ¼—¾ mehr als gestern, 97—96%; ¼ mehr wurde gern pro September bewilligt. Berechtigungsscheine bezahlte man mit 107, auch serien pro September deviligt. Vereaftungslychte desaptie man mit 1017, auch 25 darüber, weniges bolte 107½. Gefragt waren Genfer, anfänglich noch 3u 66 wie gestern abgekassen, mußte später 67 und 67½ dafür angelegt werden. Koburger hoben sich um ¼ auf 71¾; 72 war September-Cours. Berliner Handelsgesellschaft wurde lebhast gestagt. Man wollte von einem Arrangement betreffs der Kärnthner Bahn, dei der bekanntlich die Geseuschaft interessirt, etwos der Wirtenschaft wissen abne der wir vernetenter Stelle etwas Aerläslisches aus Sünstiges wissen, ohne daß wir von kompetenter Stelle etwas Verläßliches ersahren kommen. Anfänglich bezahlte man sie mit 80, also 1 % höher, und bot bald mehrsach 81½ dasür, wozu etwas, eben so wie zu 82, umgegangen sein soll. Verkäuser wollten selbst dazu nicht gern abgeben, was erklärlich wird, wenn man bebentt, daß sehr viele Stücke noch in den Hönden der Zeichner zu theueren Preisen sich bessinden. Leipziger handelte man etwas zu 73½, der normale Cours war 73, ¾ mehr als gestern am Schluß. Die anderen Kreditatien weisen keine Beränderungen auf.

Bon Bankpapieren bewahrten preußische Antheile ben nominellen Cours Bon Bantpapteren bewahrten preußige Anthelle ven nominellen Cours von 138½; für Kassenverein bot man 1% mehr, 125; bremer holten bei Kleinigkeiten 101; sür darmstädter Zettel erhöhte sich das Gebot um ¼ auf 89¾. Bon norddeutschen bezahlte man ansänglich etwas ¾% höber, mit 87¾, später ließ sich nur der gestrige Cours dafür machen, und ging auch Mehreres zu 87¼ pr. September um. Schlesische Bant drückte sich um ½ auf 83¼, blieb aber dazu placirbar; ebenso verloren thüringer ¼ und waren zu 77½ eher Ihrin Weimertische helten ¼ wahr (90)

aber dazu placirbar; ebenso verloren thüringer ¼ und waren zu 77½ eber übrig. Weimartsche holten ¼ mehr (99).

Bon Provinzialbanken verkehrten danziger am lebhastesten. Borübergehend wurde ein kleiner Posten mit 89½ bezahlt, die regelmäßige Coursbewegung senügt wurde; auch posener hoben sich die 90; pommersche ritterschaftliche war ½ höher zu 110½ gesucht.

In den Cisenbahnen sind die Coursvariationen nicht bedeutend. Desterr. Staatsbahn seste mit 172½ ein, und drückte sich um ¾, so daß ihre Erhöhung nur noch ½ gegen gestern beträgt. Ber September war sie zu 175 oder 3 Borprämie offerirt, zu 174½ oder 2½ gestagt. Nordbahn ging ohne Coursschilden schusse schusse

sucht, die jungen holten 1/2 mehr, 86, für Enkel wollte man 1 1/2 mehr zahlen (84). Stargard-Posener, Botsdamer und Stettiner waren offerirt. Breußische Fonds waren in schwachem Berkehr, und meist unverändert.

## Berliner Börse vom 18. August 1858.

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |      | å |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---|
| Fonds- und Geld-Course.                                                                                                                                                                                                                                    |                   | Div. |   |
| Treiw. Staats-Anleihe 4½ 101½ bz.<br>Staats-Anl. von 1850 4½ 101½ bz. u. G.<br>dito 1852 4½ 101½ bz. u. G.<br>dito 1853 4                                                                                                                                  |                   | 1857 |   |
| Stante And Stante Anie ine 41/2 1011/8 bz.                                                                                                                                                                                                                 |                   | -    |   |
| 13. Aut. von 1850 41/2 1011/4 bz. u. G.                                                                                                                                                                                                                    | Nordb. (FrW.)     | 22/8 |   |
| dito 1852 41/2 1011/4 bz. u. G.                                                                                                                                                                                                                            | dito Prior        |      |   |
| dito 1853 4 - 4 52. d. d.                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 13   |   |
| dito 1854 41/2 1011/2 ha n G                                                                                                                                                                                                                               | dito B.           | 13   |   |
| dito 1855 41/2 101 1/2 by n G                                                                                                                                                                                                                              | dito C.           | 13   |   |
| dito 1856 41/2 1011/2 by C                                                                                                                                                                                                                                 |                   | -    |   |
| dito 1857 41/2 1011/ ba 0.                                                                                                                                                                                                                                 |                   |      |   |
| Staate-Schuld-Sch 31/ 851/4 U. G.                                                                                                                                                                                                                          | Care Taront and   | =    | i |
| Prim Anl von 1855 31/ 1161/ h.                                                                                                                                                                                                                             | MANO WATCHE WAT I |      |   |
| Carling Chade Obl Att 1011 p                                                                                                                                                                                                                               | dito Prior. E.    | -    | å |
| seriner Stadt-Ooi. 472 10172 B.                                                                                                                                                                                                                            | dito Prior. F     |      | ð |
| dito 1834 4½ 101½ bz. u. G. dito 1835 4½ 101½ bz. u. G. dito 1856 4½ 101½ bz. u. G. dito 1856 4½ 101½ bz. u. G. dito 1857 4½ 101½ bz. u. G. Staats-Schuld-Sch 3½ 85½ bz. Serliner Stadt-Obl 4½ 101½ B. Kur. u. Neumärk. 3½ 85½ bz. L Panmersche 3½ 85½ bz. | Oppeln-Tarnow.    | -    |   |
| Pommersche . 3½ 85¼ G. dito neue 4 94¾ G.                                                                                                                                                                                                                  | Pring-W (StV.)    | 11/2 |   |
| dito neue 4 94 % G.                                                                                                                                                                                                                                        | dito Prior. I.    | -    |   |
| Posensche 4 99 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> G. 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 87 <sup>1</sup> / <sub>9</sub> G. 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 86 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> bz.                                                                             | dito Prior II.    | _    |   |
| dito   3½   87½ G.                                                                                                                                                                                                                                         | dia w             | _    |   |
| Schlesische  31/2  863/4 bz.                                                                                                                                                                                                                               |                   | 6    |   |
| Kur- u. Neumärk. 4 931/2 bz.                                                                                                                                                                                                                               | dito (St.) Pr.    | 0    |   |
| Pommersche 4 941/4 G.                                                                                                                                                                                                                                      | dito Prior        |      |   |
| Personale 4 93 B                                                                                                                                                                                                                                           | dito v. St. gar.  | -    |   |
| Preussische 4 931/4 G.                                                                                                                                                                                                                                     | Rhein-Nahe-B.     | _    | å |
| Preussische 4 3374 G.                                                                                                                                                                                                                                      | Ruhront C. C.     |      |   |
| Westf. u. Khein. 4 94 G.                                                                                                                                                                                                                                   | Ruhrort-Crefeld.  | 43/4 | å |
| Posensche                                                                                                                                                                                                                                                  | dito Prior. I.    | -    | ì |
| Schlesische   4   93 1/2 Dz.                                                                                                                                                                                                                               |                   | -    |   |
| Friedrichsd'or   -   113 1/3 bz.                                                                                                                                                                                                                           | dito Prior. III.  | -    | ì |
| ouisd'or   -   109 1/4 B.                                                                                                                                                                                                                                  |                   | -    |   |
| Foldkronen   -   9. 41/4 G.                                                                                                                                                                                                                                | StargPosener      | 51/2 | i |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | dito Prior.       | -    |   |
| Ausländische Fonds.                                                                                                                                                                                                                                        | dito Prior. II.   | -    | į |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Thuringer         | 7    |   |
| Desterr. Metall   5 811/2 etw. bz. u. B.                                                                                                                                                                                                                   | dito Prior        | -    |   |
| dito 54er PrAnl. 4 1081/2 bz.                                                                                                                                                                                                                              | dito III. Em      | _    | 1 |
| dito Nat -Anleihe 5 821/4 bz.                                                                                                                                                                                                                              |                   | _    |   |
| Russengl. Anleihe. 5 1103/4 G.                                                                                                                                                                                                                             | Wilhelms-Bahn     |      | 9 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |      |   |

Aach.-Düsseld.
Aach.-Mastricht.
Amst.-Rotterd.
Berg.-Märkische
dito Prior.
dito III. Em.
dito III. Em.
dito Prior.
Berlin-Stettiner
dito Prior.
Breslau Freib.
dito III. Em.
dito III. | Minister-Hamm. | 4 | 4 | 4 | 65½ etw. bz. |
| Neisse-Brieger | 4 | 4½ | 38 | B. |
| do.Pr.Ser. III. | 4 | 90½ | B. |
| do.Pr. Ser. IV. | 5 | 103 | G. |

3½ 90¾ B. 4½ 97 G. 4 116 G. 4 116 G. 4 1/2 997/8 G. 4 1/2 99 2/4 bz. 4 1/2 96 B. 4 81 B. 4 1/2 85 bz. 4 1/2 — — — Preuss. und ausl. Bank-Actien. | Berl. K. - Verein | 8 | 857 | F. | 8 | 4 | 125 | G. |
| Berl. Hand.-Ges. | 5 | 6 | 5 | 6 | bz. |
| Berl. W. - Cred. G. | 5 | 6 | bz. |
| Braunschw. Bnik. | 6 | 6 | 6 | 6 | bz. |
| Bremer | 7 | 4 | 106 | ½ | G. |
| Coburg Crdth. A. | 5 | 4 | 106 | ½ | G. |
| Darmst Zettel-B. | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 105 | ½ | bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 4 | 101 | etw. bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 5 | 6 | bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 6 | bz. |
| Darmst (abgest.) | 5 | 6 | bz. |
| Darmst (abgest.) | 6 | 6 | bz. |
| Darmst (abgest.) | 6 | 6 | bz. |
| Darmst (abgest.) | 6 | 6 | bz. |
| Darmst (abgest.) | 6 | 6 | bz. |
| Darmst (abgest.) | 6 | 6 | bz. |
| Darmst (abgest.) | 6 | 6 | bz. |
| Darmst (abgest.) | 6 | 6 | bz. |
| Darmst (abgest.) | 6 | 6 | bz. |
| Darmst (abgest.) | 6 | 6 | bz. |
| Darmst (abgest.) | 6 | 6 | bz. |
| Darmst (abgest.) | 6 | 6 | bz. |
| Darms

Weimar, Bank. Ver. 44 97 G. 495 B. 495 B. 495 B. 485 G. 496 B. 485 G. 496 B. 485 G. 496 B. 485 B. 496 B. 486 B. 48 Wechsel-Course. | 1. S. | 142 bz. | 2 M. | 141½ bz. | 2 M. | 141½ bz. | 2 M. | 149½ bz. | 2 M. | 149½ G. | 3 M. 6. 20½ bz. | 2 M. | 79¼ bz. | 2 M. | 79¼ bz. | 2 M. | 102 bz. | 2 M. | 102 bz. | Amsterdam . dito . . . London ... Paris.
Wien 20 Fl.
Augsburg
Breslau
Leipzig
dito
Frankfurt a. M.
Petersburg 8 T. 99 ¼ G. 2 M. 99 ¼ G. 2 M. 56. 26 B. 3 W. 99 ½ bz. 8 T. 108 % G. Petersburg . . . Bremen . . . . .

Judustrie-Aktien-Bericht. Berlin, 18. August 1858.
Feuer-Bersicherungen: Aachen-Manchener 1380 Br. Berlinische 250 Br.
Borussia — Colonia 1005 Br. Elberselber 180 Br. Magdeburger
210 Br. Stettiner Nationals 104 Br. Schlessiche 100 Br. Leipziger
Midversicherungs-Attien: Aachener — Kölnische 98 Br.
Berliner — Kölnische 98 Gl. Hagdeburger 50 Br. Ceres —
Berliner — Kölnische 98 Gl. Magdeburger 50 Br. Ceres —
Fluß-Bersicherungen: Berliner Lands und Wassersicherungs-Attien: Berlinische 3u Wesel — Lebens-Bersicherungs-Attien: Berlinische 50 Gl. Concordia (in Köln) 104½ Br. Magdeburger 100 Br. Damps-Chieffscherunges-Attien: Muhrorter 112½ Br. Midbleim. Damps-Schlepps 101½
Br. Bergwerts-Attien: Minerva 72½ & ½ bez. u. Br. Horderen Berein
113½ Br. excl. Div. Gas-Attien: Continentals (Dessau) 97½ etw. bez.

\* Die mit einem Stern versehenen Attien werden incl. Dividende 1857 gestanderen Ders.

Das Geschäft ist heute etwas umfangreicher gewesen und traten besonders die verschiedenen Brovinzial-Bank-Attien in den Bordergrund des Berkehrs. — Die größten Umsätze fanden in Posener und Danziger Privat-Bank-Attien statt, während Magdeburger zu erhöhter Notiz gesragt blieden. — Bon den Credit-Bank-Attien waren besonders Genser und Leipziger besser im Breise. — Minerva weichend, und von  $72\frac{1}{2}$  à 4% umgesetzt, blieden solche dazu noch übrig. — Für Berliner Handels-Gesellschafts-Antheile zeigte sich Begehr und wurden von 80 etwas à  $81\frac{1}{2}\%$  bezahlt.

Berlin, 18. August. Roggen August und August-September 47—46½ Thlr. bez. und Br., 46½ Thlr. Glb., September=Ottober 47½—47 Thlr. bez., 47 Thlr. Br. und Glo., Ottober=Rovember 48—47½—3½ Thlr. bez., 48 Thlr. Br., 47½ Thlr. Glb., Rovember=Dezember 48½—48 Thlr. bez., 48 Thlr. Br., 48 Thlr. Glo., April=Mai 51—50½ Thir. bezahlt.

Thir. bezahlt.

Gerfte große 42—47 Thir.

Gerfte große 42—47 Thir. bez., 16 Thir. Br., 15¾ Thir. Gld., August und August: September 15¾ Thir. Br., 15½ Thir. Gld., September: Ottober 15¾ bis 15¾ Thir. bezahlt, 15¾ Thir. Br., 15¾ Thir. Gld., Ottober: November 15¾ Thir. Br., 20¼ Thir. Br., 20¼ Thir. Br., 20¼ Thir. Br.

15% Thir. Glo., April Ald' 10 Chir. Br.

Spiritus loco 20½ Thir., August u. August = September 20½—20 Thir. bez., 20 Thir. Br. und Glo., September = Ottober 20½—20 Thir. bez., 20 Thir. Br. und Glo., Oktober = Rovember 20½—20½ Thir. bezahlt, 20¼ Thir. Brief, 20 Thir. Glo., Rovember = Dezember 20½—20 Thir. bezahlt, 20¼ Thir. Brief, 20 Thir. Glo., April = Mai 21½—21½ Thir. bez., 21½ Thir. Br., 21 Thir. Glo. Koggen ansangs zu nieberen Breisen gehandelt, schließt gefragt und etwas settens ansiehend

im Werthe etwas anziehend.

Desterr. chöhung ober 3 cours: straften der schaften der

(Schw. M.)